## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 117. Donnerstag, den 16. Mai 1839.

## Angekommene Fremde vom 14. Mai.

herr Graf v. Cforzewefi, Ronigl. Rammerherr und Guteb., aus Prochno. wo, Sr. Guteb, v. Szoldreti aus Jafgfomo, Sr. Raufin. Udler aus Berlin, I. in ber gold. Gane; Br. Lehrer Chmieleweff aus Czarnifau, I. im Hotel de Berlin; br. Probft Faltyneli aus Pawlowo, fr. Burger Mofzegeneli aus Gnefen, I. im Hôtel de Cracovie; Sr. Guteb. v. Dombroweft aus Winnagora, I. im Hôtel de Vienne; Die herren Guteb. v. Binfowefi aus Enchen und v. Wilczyneffi aus Rranganowo, I. im Hotel de Hambourg; die grn. Beduinen Rhigas und Abdalah aus Lyon, Sr. Raufm. Cohn aus Gnefen, I. im Hôtel de Dresde; Sr. Raufm. Berger aus Deifern, fr. handelem. Debefi aus Galligien, fr. Guteb. Cembro= wicz aus Dftrowo, I. in ben 3 Sternen; Gr. Guteb. v. Stableweff aus Rietrza= nowo, I. in ber großen Giche; Die Brn. Raufl. Spring aus Gnefen und Jalowicz, aus Cantoningel, I, im Cichboen; die Brn, Raufl. Mofes aus Grunberg u. Freund aus Schmiegel, I. im Gichtrang; die Raufmi.= Frau Cobn aus Ronigsberg in Pr., Hr. Guteb. Schulz aus Rornaty, Frau Guteb. v. Sadowska aus Slupy, I. im Hôtel de Paris; Sr. Guteb. Graf v. Potworowell aus Preffe, Sr. Deftillateur Momes und fr. Solzhandler Friedrich aus Berlin, 1. im Hotel de Rome; Berr Gerber Schackert aus Frauftadt, Gr. Dekonom Buffe aus Dbornik, I. im Hotel de Pologne.

1) Poiktalvorladung tteber ben Nachlaß ber am 21. Juni 1833 zu Ską= pe verstorbenen Marianna I. v., Stanow= ska II. v., Nitkowska geb. v. Dienkom=

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością na dniu 21. Czerwca 1833 w Skąpem zmarléy Maryanny z Břenkowskich Stanowskiéy, późniey zaska, ist per Decretum vom 27. Oktober 1838 der erbschaftliche Liquidationsprozes erbschnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 25. Füni d. J. Vormittags um 10 Uhr, vor dem Ober-Landesgerichts-Referendarius Fischer im Partheien-Zimmer des hiesigen Gerichts an, zu welchem die ihrem Aufenthalte nach unbekannten Gläubiger, die Idnszewskischen Erben, der Gutspächter v. Koszutski, und der Hypolit von Ihrszewski vorgeladen werden.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an daßjenige, was nach Befriedigung ber sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Posen, den 24. Februar 1839. Konigl. Preuß. Ober-Landes-Gericht; I. Abtheilung.

2) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Lissa.

Die im Dorfe Leszzynko Fraustabter Kreises unter No. 1, jeht 4 besindliche Ackerwirthschaft, abgeschätzt auf 2880 Athlr. zufolge der, nebst Hypothekensschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 26. Juni 1839 Vormittags 10 Uhr au orsbentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Liffa, ben 25. Februar 1839.

mężney Nitkowskiey, podług dekretu z dnia 27. Października 1838 otwożono process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypadana dzień 25. Gzerwca r. b. o godzinie 10tey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Fischer Referendaryuszem, na który zapozywamy z pomieszkań swych niewiadomych kredytorów, a mianowicie Zbyszewskich sukcessorów, Ur. Koszutskiego dzierzawcy i Ur. Hypolita Zbyszewskiego,

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pier-wszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 24. Lutego 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Lesznie.

Gospodarstwo rólnicze w wsi Lesz-czynku powiatu Wschowskiego pod No. 1, teraz 4 położone, oszacowane na 2880 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 26. Czerwca 1839 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane,

of winders and Thereston and Expendence of Andreway, Judingle Marie

3) Poikralvorladung. Ueber bas Bermögen der Handlung Gebrüder Grübenau und des Kaufmanns Stienne Grübenau bierselbst, ist im Auftrage des Königlichen Ober-Landes-Gerichts zu Brome berg am heutigen Tage der Konkursprozzes eröffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche an die Konkurs: Masse steht am 21. August c. Vormittags um 9 Uhr, vor dem Herrn Ober-Landes. Gerichts: Affesson Gerichts an, und wird der, dem Aufenthalt nach unbekannte Gemeinschuldener Etienne Grübnau hiermit vorgeladen.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird mit feinen Ansprüchen an die Maffe ausgeschlossen, und ihm beshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Inomraclam, am 23. April 1839. Abnigl. Land- und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Nad maiątkiem handlu braci Grübnau i kupca Etienne Grübnau w mieyscu, z polecenia Król. Sądu Głównego w Bydgoszczy otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowév wyznaczony iest na dzień 21. Sierpnia r. b. o godzinie gtéy przed podudniem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Assessorem Sądu Głównego Ur. Galli i wzywa się na tenże termin ninieyszém z pobytu niewiadomy spółdłużnik Etienne Grübnau.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy, wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Inowrocław, d. 23. Kwiet. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

4) Ueber das Vermögen der Kaufmanns-Handlung Gebrüder Grübnau und des Kaufmanns Etienne Grübnau hierselbst, worüber am heutigen Tage der Konfurs im Auftrage des Königl. Ober=Landes-Gerichts zu Bromberg eröffnet worden ist, wird hierdurch der offene Arrest vers hängt. Alle diejenigen, welche zu diesem Vermögen gehörigen Gelder oder geldwerthe Gegenstände in Händen haben, werden angewiesen, solche binnen vier Wochen bei dem unterzeichneten Gerichte anzuzeigen und mit Vorbehalt ihrer Nechte zur gerichtlichen Verwahrung anzubieten.

Na maiątek handlu kupieckim braci Grubnau i kupca Etienne Grübnau w mieyscu, nad którym z polecenia Król. Sądu Głównego w Bydgoszczy konkurs dziś otworzony został, areszt jawny ninieyszém kładzie się. Wszystkim, którzy należące do tego maiątku pieniądze lub przedmioty wartość pieniędzy maiące posiadaią, zaeleca się, aby o nich podpisanemu Sądowi donieśli i z zastrzeżeniem swych praw do Depozytu Sądowego ofiarowali ie.

ALORS TO SHEET SHEET

Im Fall der Unterlaffung geben ste ihrer baran habenden Pfand = und ande= rer Rechte verluftig.

Jebe an ben Gemeinschuldner ober sonst einen Dritten geschehene Zahlung ober Auslieserung aber wird für nicht geschehen erachtet, und das verbotwidrig Gezahlte oder Lusgeantwortete für die Masse anderweit von dem Uebertreter beigetrieben werden.

Inowraclaw, am 23. April 1839. Konigl. Land- und Stadtgericht. W razie nieuczynienia tego, postradaią miane do nich prawo zastawu lub inne.

Każda zaś na ręce współdłużnika lub kogo trzeciego uczyniona zapłata lub wydanie rzeczy, iako nie nastąpione uważanem, i zapłacona wbrew zakazowi ilość, lub wydana rzecz powtórnie do massy od przekraczającego ściągnioną zostanie.

Inowrocław, d. 23. Kwiet. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Zagen vom 7ten die Iten Juni c. abgehalten werden. Zur Förderung des Geschäfts und jur Bequemlichkeit des Publikums werden alle Anordnungen getroffen werden. Bei den Waagen wird außer dem tarifmäßigen Waagegelde, für das Aufs und Abladen der Wolke nichts gezahlt. Anweisungen zu Stellen auf den Kreuzholzlagern werden im alten Waagegebaude gegen Erlegung des tarifmäßigen Betrages ausgegeben und Latten zur Errichtung von Zelten ebendaselbst unentgeldzlich verabfolgt. Fuhrleute, welche Willens sind, den Transport von Wolke nach außerhald zu übernehmen und denen es an passender Bekanntschaft fehlt, können sich bei dem Stadt Inspektor Wood de melden und vemselben die Hohe des Frachtspreises und die Quantitäten der Ladungen, welche sie übernehmen wollen, angeben. Posen, den 11. Mai 1839.

6) Ich habe vor furzem eine Parthie 1834er und 36er Weine aus Ungarn erhalten, welche sich in Qualität und Preis so vortheilhaft herausstellen, daß ich nicht unterlassen kann, dieselben meinen verehrten Handlungsfreunden, sowohl hier am Orte als in der Provinz, hierdurch zum Kauf bestenst anzuempfehlen.

5. 2B. Gras.

- 7) Auf mein Galanterie = Waaren = Lager, das ich von der Leipziger Meffe mit Suhlauer Doppel-Flinten und mit den neuesten modernsten Waaren in allen Branschen complettirt, setze ich die billigsten Preise. Beer Mendel, Markt No. 88.
- 8) Direct aus England bezogenen Steinkohlen-Theer, wie auch Loop-Cement, und in Commission erhaltenen Romischen Cement, offerirt in sehr billigen Preisen die Eisen-, Wein- und Theer-Handlung S. J. Auerbach, Judenstraße No. 2.